Nº0. 101.

# Posener Intelligenz Blatt.

# Sonnabends, den 19. December 1818.

Angekommene Fremde vont 1 ffer Degember 1318.

Heafe; Hr. Gutsbesitzer v. Kosinski aus Targowa Gurfa, t. in Ard. 165 Wilhelms-ffraße; Hr. Gutsbesitzer v. Istrzewski aus Wishun, Hr. Erbherr v. Mohzezenski aus Wistrowo, t. in Ard. 175 Wasserskie ff. Erbherr v. Veynski aus Jabkowo, Kr. Erbfrau v. Jakrzewska, aus Rakoniemit, t. in Ard. 391 Gerberskröße; Here Gutebesitzer v. Arzyzawowski aus Bazranowo, t. in Ard. 243.

Den 15. December.

Herr Erbherr v. Moszczenski aus Stepuchowo, I. in Nev. 175 Wasserstr.; herr Major Graf Eulenburg aus Liffa, I. in Nev. 99 Wilde; her. Gutsbesiger von Janisewski aus Mielno, L. in Nev. 392. Gerberstraße.

Den iften December.

Hokitnica, L. in Mro. 243 Bredlanerstraße; Hr. Gutsbesicher v. Godlinoweki aus Rokitnica, L. in Mro. 243 Bredlanerstraße; Hr. Gutsbesicher v. Milicki aus Napachania, Hr. Oberamtwam Senger aus Polajewo, L. in Nro. 251 Bredlanerstraße; Hr. Graf v. Sofolnicki aus Jarogniewo, Herr Major v. Milicki aus Kobylmik, Hr. Graf v. Sofolnicki aus Jarogniewo, Herr Major v. Mycielski, aus Gorzyskowo, L. in Nro. 1 St. Martin; Hr. Starosk von Schapowski aus Lubiatowsa, L. in Nro. 391 Gerberstraße! Hr. Gutsbesicher v. Ckelocki aus Wierzahnica, L. in Nro. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Erbherr v. Koforest aus Trezlawies, Hr. Erbherr v. Morastk aus Neudorsf, L. in Nro. 26 Walischei.

Abgegangen.

hr. Erbherr v. Zakrzewski; hr. Gutsbesitzer v. Koszutski; hr. Gutsbesitzer v. Rowskowski; hr. Gutsbesitzer v. Twardowski; hr. Erbherr v. Brzoski; Frank Erbfrau v. Zakrzewska; hr. Besitzer v. Niegolewski; hr. Gutsbesitzer v. Zolkowski; hr. Gutsbesitzer v. Potocki Chictal = Borlabung.

Bereits am zien Movember 1810 iff ilter bas Bormbgen ber Siefigen Raufleute Aulau et Behrendt ber Concurs er= Soffnet und bief von dem ehemaligen hiefi= den Sandele Tribunal burch die Pofener 18 YBeitung Mrg. gr bes Jahres 1810 gur 20076 bffentlichen Kenntniß gebracht worden. ersim Bir brimgen bief ben Intereffenten bier= atte in Ceinnerung und laben alle diejenis den, welche an bas Bermogen bes Ru= Man et Behrendt Ausprüche zu haben Alauben, und folche noch nicht angemels gemer beben, hiermit vor, in bem auf ben bten Mars 1819 Bormittags uni to Uhr, bor unferm Landgerichterath v. Borgedi anberaumten Conotas tions = Termine perfonlich, ober burch Epecial = Bevollmachtigte gu erfcheinen, und ihre Forberungen geborig anguge= ben und nachzuweisen, widrigenfalls die= jenigen, welche bief nicht thun, mit ih= ren etwanigen Forderungen an die Ru= laus und Behrendtiche-Maffe praclubirt, und ihnen gegen die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt wer= den mird.

Colden Liquidanten Die nicht perfonlich ericheinen konnen, werden die biefie gen Jufig = Commiffarien Gizudi, Weiß= leber, v. Lufaffeivicg und Guberian in Borichlag gebracht, bon benen fie einen ober ben andern mit Bollmacht und Information verfeben founen.

Posen ben 20. Mili 1818.

Zapozew Edyktalny.

Juž na dniu 2. Listopada 1810. konkurs nad maiatkiem kupca tutevszego pod firma Kulau et Behrendt otworzony, i przez byly tuteyszy Trybunat handlowy w Numerze Q1. Gazety Poznańskiey z roku 1810. ogłoszony został. Przypominając to Interessentom, zapozywamy wszystkich tych, którzy do maiatku upadlych Kulau i Behrendt pretensve mieć mniemaią, aby sie przed Deputowanym Konsyliarzem Sadu naszego Borzęckim osobiście, lub przez Pełnomocników, w terminie konnotacyjnym na dzień 2. Marca roku 1819. zrana o godzinie Totey wyznaczonym, w mieyscu posiedzeń Sądu naszego stawili, i pretensye swe przyzwoicie podali i udowodnili, w przeciwnym albowiem razie takowe zaocznie im będą odsądzone i wieczne w tey mierze milczenie naprzeciw innym Wierzycielom nakazanem bedzie.

Tym zaś likwidantom, którzyby przeszkodę mieć mogli w osobistym stawaniu, proponuiemy nastepuiacych, przy naszym Sądzie ustanowionych Justyc-Kommissarzów, mianowicie Urr., Gizyckiego, Weissleder, Łukaszewicza i Guderyana, z których iednego plenipotencya i informacya opatrzyć mogą.

Poznań d. 20. Lipca 1818. Abuigt Preußisches Landgericht. Krolewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione-Batent.

Es wird hierdurch bekannt gemacht, daß das hieselbst sub Nro. 212 auf der Menstadt belegene, dem chemaligen hiessigen Rathmann und setzigen Etabtgerichts-Affestor Willing zu Wollnirstädt gehörige Grundstück, nebst denen darauf besindlichen Gebänden welches alles nach der in unserer Registratur besindlichen Tace, die daselbst täglich nachgesehen werden kann auf 6777 Athlr. 2 ggr. absgeschätzt worden, auf den Antrag des hiesigen Armen-Directorii als Real-Gläubigers, öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden soll.

Es werben baher alle diesenigen, welsche dieses haus zu kaufen Willens sind hiermit vorgeladen, in den dekkalls angessetzen Terminen den 21 feen Octosber c. Vormitags um 9 Uhr, den 22 sten December c. Vormittags um 9 Uhr und den 27. Januar 1819 Bormittags um 9 Uhr von denen der letze peremtorisch ist, vor dem Deputirten Landgerichtsrath v. Ollrych zu erscheinen, ihre Gebote zu Protokoll zu geben und sodann zu gewärztigen, daß dieß Grundssück dem Meistsbietenden abjudizirt werden wird.

Zugleich werben alle nicht befannten Realpratenbenten bieses Grundstuck vor, gelaben, zur Erhaltung ihrer etwanigen Gerechtsame sich bis zum letzten Licitations-Termine ober Statestens in biesem Termine zu melben, und ihre Ansprüche

Patent Subhastacyiny.

Królewsko Pruski Sad Zlemiański obwodu Poznańskiego czyni niniey. szem wiadomo, iż grant w Poznaniu pod Mrem 212. na Nowem micście położony, do bylego tuteyszego Rathmanna Willing teraz w Wolmirstaedt, iako assessora tamecznego Są. du mieyskiego zamieszkałego należą. cy, podług taxy, która codziennie w Registraturze naszey przeyrzaną bydź može, na tal. 6777 dgr. 2. oszacowany, na wniosek tureyszego Directorium ubogich iako realnego wierzyciela, publicznie naywięcey daiącemu przedany bydź ma. Wszyscy wice maigey ochotę kupna wzywaią się, aby w wyznaczonych w tey mierze terminach duia 21. Pazdziernika r. b. zrana o godzinie gtey, dnia 22. Grudnia r. b. zrana ogodzinie gtey, a osobliwie dnia 27. Stycznia 1819 ogodzinie gtey zrana iako ostatecznym i peremptorycznym terminie przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ollrych w Izbie Instrukcyjney Sądu naszego stawili się, licyta swe do protokolu podali, poczem naywięcey daiący spodziewać sią może, iż iemu grunt ten przysadzony będzie.

Zarazem wzywamy wszystkich nieznajomych realnych Kredytorów gruntu tego, aby się celem dostrzeżenia prawswych aibo przed ostatnim terminem zgłosili lub navpóźniey ansitzeigen, mit der Warnung, daß die Aussendleibenden nach erfolgter Abjudiese tionsdamit gegen ben neuen Bester und in soweit sie den Jundum betreffen, nicht werter gelbet werden sollen.

Peien den 20. Juli 4818.

Koniglid Preuf. Landgericht.

Chiftal = Citation.

Machdem über bas Bermogen bes biefigen jud. Raufmanne Ifract Mever Weit, wogn auch eine Stelle der Ennagoge gebort, am beutigen Tage ber Concurs eröffner, und der öffentliche Arreft berbangt worden ift: fo erhalten alle biejes nigen, welche ihre Forderungen an den ermannten Gemeinschuldner, gegen die Conmine-Maffe beffelben zu verfolgen gebenfen, hiermit Die Anweisung, fich in bem, am 7ten Januar f. 3. por bem ernannten Deputieten Affeffor Brufner auffebenden Liquidations . Termin Bormittage um 9 Uhr allhier auf bem Edloß im Infructione-Zimmer einzufinben, und ihre Aniprache gebahrend aujumelben, auch beren Richtigfeit nachgumeifen, mit ber Marnung, bag biejes migen, welche in Diefem Termin ansbleiben, mit allen ihren Forderungen an Die Molfing Coneurd = Maffe pracludert, aud ibuen beshalb ein emiges Stillschweigen auferlegt werden foll.

Die Creditoren welche durch Entfernung eter andere degale Geschaften von der personlichen Abwartung des Liquidaw tymże terminie stawili się i pretensye swe podali, w razie bowiem przeciwnym mestawaiący po nastąpionym przysądzeniu, z petensyami swemi przeciwko nowemu posiedzicielowi ile się takowe gruntu tyczą, iuż więczy słuchanemi nie będą.

Poznań dnia 20. Lipca 1818. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Gdy mad maiatkiem tuteyszego starozakomiego kupca Izraela Maiera Weil, do którego także ławka w Synagodze zateyszey należy, w dniu dzieleyszym konkurs otworzony i otwarty lareszt wydany został, zaleczmy przeto tym, którzy pretensye swe do zzeczonego wspólnego dłužnika maiace, do massy jego konkursowey popierać zamyślaia, aby się w terminie w dniu 7. Stycznia r. I. zrana o godzinie gtey przed Deputowacym Assessorem Brükner do likwidacyi wyznaczonym w miescu. posiedzeń Sądu Naszego stawili, pretensye swe podali, i rzetelność tych udowodnili, z tem iednak ostrzeżeniem, iż ci, ktorzy się w terminie tym niestawią, zni niezglosza, z wszelkiemi prétensyami swemi do massy konkursowey Weila prekludowanemi zostana i więczne im w tey mierze milczenie nakazane będzie.

Gi zaś Wierzyciele, którzy dla odłegłości micysca lub innych ważnych przyczyn, terminu litwidacyjnego

tiond-Termine abgehalten werden, und benen es bier an Befanntichaft feblt, Jonnen fich an einen ber hiefigen Jufig-Commissacien, namentlich an Sr. 28-3= leder, Guberian, Maciejowofi und Mittelftabt wenden, umb benfelben mit Information und Beilmacht verseben, und wird es übrigens gweckmagig fein, Saf ein jeber Biginbant, ber bier nicht feinen beständigen Wonnfis bat, entweder einen General-Bevollmachtigten goer einen Jufitz : Commiffaring ober einen anbern guläßigen Devollmächtigten hieselbit ernenne und mit Bollmacht verfebe, weil er fonft bei vorkommenben Deliberationen und abzufaffenden Beschlüssen ber übris gen Glanbiger nicht weiter zugezogen, vielniehr angenommen werben wirb, baß er fie ben Berfügungen des unberzeich= neten Gerichts und ben Beschfüssen ber übrigen Glaubiger lediglich unterwerfe.

Pofen den 28. Ceptbr. 18,18. Koniglich Preng. Landgericht.

Epictal Sitation.

Machdem über des Vermögen des zu Milosiam verstorbenen Kaufmann Auton Rodoski der Concurs eröffnet worden, so werden alse diejenigen, welche Answäcke an die Anton Rodoskische Nachlasmasse zu haben vermeinen, ad Terminum Liquidationis den 2 ten Aprill 1819 früh um 9 Uhr vor dem kandgerichtschleiessor Hebbnuaun biermit vorgeladen, in welchem sie sich entweder selbst oder durch gesehlich zuläsige Vevellmächtigte, wozu ihnen die Justig Commissarien

dopilnować niemogą, i którym tutay na znajomości zbywa, moga się do iednego z tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości, mianowicie Weissleder, Guderyana, Maciejowskiego i Mittelstädta udać, i tego w dostateczną informacyą 4 pleninotencya opatrzyć, dogodniey by iednak było, gdyby każdy likwidant statego zamieszkania tutey niemający, albo Generalnego Pelnomocnika, albo Kommissarza Sprawiedliwości albo wreście innego prawnie przypusczalnego Pelnomocnika sobie obrał. w plenipotencyą opatrzył, któryby waniesce iego do potrzebnych naradzeń i uchwał wierzycieli mógł bydź wezwanym i w miesce iego zalecenia niżey podpisanego Sądu i uchwały wszystkich Wierzycieli przyimował.

Poznań dnia 18. Września 1818. Krolewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Pozew Edyktalny

Gdy nad maiatkiem zmarłego w Miłosławiu kupca Antoniego Roboskiego konkurs otworzony został, przeto wzywaią się wszyscy ci, którzy pretensye do massy pozostałości Antoniego Roboskiego mieć mniemaią, aby się na terminie likwidacyjnym dnia 2. Kwietnia 1819, zrana o godzinie 9tey przed Deputowanym Hebdmann Assessorem Sądu Ziemiańskiego, albo osobiście lub też przez Pełnomocników prawnie upo-

v. Zaborowski, Weisseber, Sarnowski, Peterson, Wiersbinski, und Przepalkowski hieselbst, vorgeschlagen werden, einzusinden, ihre Forderungen anzuzeisgen die etwanigen Vorzugsrechte auszussichten, die Beweismittel zum Nachweisder Richtigkeit ihrer Forderungen desstimmt anzugeben, und die etwa in händen habenden Documente zur Stelle zu bringen haben. Die ausbleibenden Gläubiger haben zu gewärtigen, daß sie mit ihren Forderungen an die Masse präcludirt und ihnen deshalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen aufserlegt werden wird.

Posen ben 5. November 1818.

Ronigl, Preug. Landgericht.

### PROC

Auf ben Antrog des ehemaligen Ereentors des hiefigen Stadtgerichts Chris ftian Auß foll dessen mit 200 Athlr. Courant bestellte Amts-Caution an ihn zu-

ruckgezählt werden.

Es werden deshalb alle diesenigen, weische daran aus irgend einem Grunde Unssprüche zu haben vermeinen, hierdurch aufgefordert, dieselben spätestens in dem hierzu vor dem Deputirten Landgerichtse Affessorzsebomann auf den 16ten Januar 1819 Bornittags um 9 Uhr anstehenden Termine anzumelden, und zu bescheinigen, im entgegengesetten Falle aber zu gewärtigen, daß die Caution an den Russohne weiteres zurückgezahlt, sie

ważnionych, naktórych im sie tutewsi Kommissarze Sprawiedliwości UUr. Zaborowski, Weifsleder, Sarnowski, Petersson, Wierzbinski i Przepalkowski proponuia, stawili, pretensye swe podali, i jakiekolwich służyć im mogące prawo pierwszeństwa przytoczyli, dowody dla ugruntowania rzetelności swych pretensył dokładnie wyłusczyli i dokumenta w reku ich znavdować sie mogace złożyli. Niestawaiący Kredytorowie spodziewać się maią, iż z pretensyami swemi do massy prekludowani, a w tey mierze przeciw Wierzycielom innym milczenie na zawsze im nakazanem będzie.

Poznań d. 5. Listopada 1818. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### LAMA.

Nawniosek Christiana Rufs, byłego Exekutora tuteyszego Sądu Mieyskiego, kaucya przez niego na urząd w kwocie 200 Tal. kurant stawiona, temuż wypłacona bydź ma.

Wzywaią się przeto ninieyszem wszyscy, którzy do niego pretensye z iakiegokolwiek źródła wynikaiące mieć sądzą, ażeby takowe naypóźniey na terminie tym końcem przez Deputowanego Assessora Sądu Ziemiańskiego Hebdmann na dzień 16. Stycznia zrana o godzinie 9. wyznaczonym, podali, takowe udowodnili, w przeciwnym zaś razie spodziewać się mogą, że kaucya

mit ihren Unspruchen baran praclubirt und lediglich an den Ruß felbft werden verwiesen werden.

Pojen den 12. October 1818.

Ronigh Preuß. Landgericht.

### Avertissement.

Daß die Gemoinschaft ber Güter und bes Erwerbes in ber Che bes Grafen Jo= feph von Dziedusydi auf Potarzyce im Bolficmetifchen Arrife bed Abnigreiche Gallizien, mit ber Grafin Paulina v. Dzia= dondka aus dem Sause Konarzewo, mit= telft des am 3ten b. M. vor unferm Com= miffario errichteten Chevertrages ausge= fologen worden ift, wird biermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Posen ben 12. November 1818. Ronigl. Preufisches Lande Gericht.

Befanntmachung.

Es wird hiermit offentlich befannt gemacht, daß in bem por einer Deputation unferes Gerichts am 28ften b. M. aufge= nommenen, zwischen ber Frau Cophia ge= fchiedenen v. Zoltowefa geb. von Kowal-Bfa und bem Frang v. Ruczborefi geschlof= senen Checontract, die Gemeinschaft ber borskim, zawartym, wspólność ma-Guter und bes Erwerbs ausgeschloffen igtku i dorobku wylączoną została. goorben ift.

Pojen ben 3. December 1818. Roniglich

Avertissement. Das zwischen bem Joseph von Krzuza= nowski auf Potoslaw und bem Fraulein Rufsowi bez dalszego zatrzymania wydaną będzie, takowi zaś z pretensyami swemi prekludowani i do Russa odeslani zostana.

Poznań d. 12. Pazdzier. 1818. Królewsko - Praski Sad Ziemiański.

### Obwiesczenie.

Podajemy ninieyszém do publiczney wiadomośći, iż wspólność maiatku i dorobku w małżenstwie JW. Józefa Hrabi Dzieduszyckiego z Potarzycy Cyrkulu Zołkiewskiegow Gallicyi z JW. Paulina Hrabianka Działyńską z Konarzewa, na mocy kontraktu przedślubnego w dniu 3cim bieżącego miesiąca przed Delegowanym Sądu Naszego zawartego, wyłączoną zostałą.

Poznań dnia 12. Listopada 1818. Królews. Pruski Sad Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

Padaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, iż w kontrakcie przedślubnym w dniu 28. z.m. przed Deputacya Sadu Naszego, pomiędzy Ur. Zofią z Kowalskich rozwiedzioną Zołtowską a Ur. Franciszkiem Kucz-

Poznań d. 3. Grudnia 1818.

Preuß. Landgericht. Krolewsko - Pruski Sad Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

Jako kontraktem przedślubnym pomiędzy Ur. Józefem Krzyżanowskim Augela v. Kolaczforosta aus Mornowo nach bemeintern e Iten Mag b. J. eerfchetefen Chefonfraff, die Gemeinschaft ber Cliter und bed Erwerbes ausgeschlossen worden, wird hierdurch zur diffentlichen Kenntziff gebracht.

Polen ben 19. November 1818. Konigl. Preußisches Landgericht.

### Chictal = Citation.

Die vereheligte Kloß Anna Catharina geborne Kloß zu Czarnikau, hat gegen ihren Shomann ben Auchunacher Andreas Rloß zu Czarnikau, welcher sich im Jahre 1799 von ihr begeben, wegen boslicher Berkissung auf Trennung der Ehe und Vernrtheitung in die Chescheidungestrase geklagt.

Den Tuchmacher Andreas Alof laben wir daher hierdurch vor, sich in dem auf den i 6 f. en uar i 8 i 9 vor dem Herrn Landgerichterath w. Lopolöfi morgens um 9 Whr angesetzten Termin, in unserm Justructions Zimmer personlich, oder durch einen gehörig legitimirten Beswillnächtigten einzufinden und sich über seine Entsernung auf den Autrag der Kläszerin anszulassen.

Wenn er sich nicht gestellt, wird er in contumaciam der boslichen Verlassung seis mer Chefran für geständig geachtet und 25 wird was Rechtens ist erkaint werden.

Schneibemuht den i 4. Ceptbr. 1818. Abnigh Preuf. Landgericht.

while he golden and are gulden, middle, and dealer in the property

z Pakosławia, a Ur. Aniela z Kołaczkowskich Panną z Woynowa, dnia 13. Marca r. b. zawarsego wspołnośc maiątku r przychodów wyłączoną zostria, winieyszem do publiczney podaje się wiadomości.

Poznań d. 19. Listopadz 1818. Krolewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Cytacya Edyktalna.

Anna Katarzyna z Kossow, zamężna Kłoss, z Czarnkowa, podała naprzeciw małżonkowi swemu Andrzełowi Kłoss, sukiennikowi w Czarnkowie, który się w roku 1799 od niey oddalił, z powodu złośliwego opuszczenia iey, skargę, żądaiąc rozwiązapia małżeństwa i skazania go nakarę rozwodową.

Zapozywamy przeto ninieyszem sukiennika Awdrzeia Kłoss, ażeby w terminie na dzień 16. Stycznia 1819 zrana o godzinie gtey przed Sędzią Ziemiańskim W. Topolskim w izbie naszey instrukcyjney wyznaczonym, osobiście lub przez Pełnomocnika dostatecznie legitymowanego stawiłsię, i na wniosek Powodki względem swego oddalenia odpowiedział.

W razie niestawienia się, złośkwe opusezenie wałżonki iego za przyznane uważanem, i co z prawa wypada, wyrzeczonem zostanie.

w Pile d. 14. Wreśnia 1818. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

enterent une de Chiesu eine Beiloge.)

### Beilage zu Nr. 101. des Posener Intelligenz-Blatts.

two was the state of the wall of the name of a date of the court

## Subhaffations=Patent.

en tied is meren Ladob obliger

While tell prayadagine appie mice

Mon bem Roniglichen Landgericht gu Meferit wird hiermit befamit gemacht, baß bas zur erbichaftlichen Liquidations= Maffe bes verftorbenen chemaligen Land= rathe und Friedene-Michtere Carl v. Mi e-Igdt gehörige, bei ber Ctabt Birnbaum im Großherzogthum Dofen gelegene Gut Striche nebst Bubehor, welches nach ber aufgenommenen gerichtlichen Tare auf 46,401 Thir. 7 gGr. 31 b'. abgeschatt worden, auf ben Untrag ber Giaubiger bffentlich verkauft werden foll. Es wer= ben baber alle biejenigen, welche biefes Gut zu faufen gesonnen und Bahlungsfå= hig find, hierdurch aufgefordert, fich in ben bagu angesetten Terminen :

- 1) ben 3often November 1818,
- 2) ben 27ften Februar 1819,
- 3) den 29sten Mai 1819,

welcher lettere peremtorisch ist, auf dem hiesigen Landgericht, vor dem ernannten Deputirten Herrn Landgerichts - Alssessor Fleischer entweder personlich oder durch gesesslich zulässige Bevollmächtigte einzuffinden, ihr Gebot abzugeben, und zu ges

# Patent Subhastacyiny.

Królewsko-Pruski Sad Ziemiański w Międzyrzeczu czyni ninieyszem wiadomo, iż należące do massy spadko-likwidacyjney po ś. p. Karolu Mieleckim byłym Radzcy Ziemiańskim, późniey Sędzim Pokoiu, dobra Strychy wraz z przyległościami pod miastem Miedzychodem w Wielkiém Xiestwie Poznańskiem położone, wedle taxy sądownie spisanéy na talarów 46,401. dgr. 7. fen. 31. ocenione, na wniosek Wierzycieli publicznie sprzedane bydź maią. Wzywaią się więc wszyscy ci, którzy rze, czone dobra kupić chcą i zapłacenia ich są wstanie, aby się na oznaczonych terminach:

- 1) dnia 30. Listopada r. b.
- 2) dnia 27. Lutego 1819.
- 3) dnia 29. Maja 1819.

który ostatni iest peremptorycznym, w tuteyszym Sądzie Ziemiańskiem przed wyznaczonym Deputowanym Ur. Fleischer Assessorem, osobiści, lub też-przez Pełnomocnika, podług prawa do tego upoważnionego, stawili, podania swe czynili, i spodzie-

wartigen, bag an ben Meifibictenben ber Bufchlag, mit Einwilligung ber Glaubisger, erfolgen wirb.

Die Tare und bie Kaufsbebingungen über biefes Gut Striche konnen taglich in unserer Registratur nachgesehen werben.

w. Wiedskrzeche rest pinierezo

Jugleich werden alle unbekannte Realsprätenbenten, welche an dieses Gut nebst Zubehör, Eigenthumss oder andere NealsUnsprüche zu haben glauben, hiermit aufzgefordert, spätestens in dem letzten Termine ihre Ansprüche anzubringen, und zu bescheinigen, widrigenfalls sie mit ihren RealsUnsprüchen auf das gedachte Guth werden präcludirt und ihnen desthalb ein ewiges Stillschweigen wird aufserlegt werden.

Meseris ben 21sten Angust 1818.

Roniglich Preug. Landgericht.

art Tousant te

t) dois 30. Listoccale r. o.

3) dain age Maje 1819.

wali się iż naywięcey daiący zwyż wymienione dobra z zezwoleniem Wierzycieli przysądzone sobie mieć będzie.

Taxę tychże dobr i warunki kupna, co dzień w naszéy Registraturze doczytać się można.

Zarazem przypozywa iescze wszystkich niewiadomych Wierzycieli realnych, którzy do rzeczonych dóbr, oraz przyległości ich prawo własności, lub inne realne pretensye rościć mniemaią, aby takowe naypóźniey na terminie ostatecznym podali, i należycie udowodnili, w przeciwnym razie bowiem z swemi mianemi pretensyami realnemi do tychże dóbr prekludowanemi zostaną, i w tey mierze wieczne im milczenie nakazane będzie.

w Międzyrzeczu d. 21. Sierp. 1818.

Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

de la marida Radice de la como

8) ben goffen Weit 1819, v

Subhafiations = Patent.

Das zum Abalbert Günterschen Nachlasse gehörige, zu Erndzielsker Haulanderei im Abelmauer Kreise sub Nro. 7. belegene Grundstück, bestehend aus einem Wohnhause, einer Scheune, Gemüse- und Patent Subhastacyiny.

Grunta do pozostałości Woyciecha Güntera należące, na Grudzielskich Olędrach w Odalanowskim Powiecie pod Nrem 7. sytuowane, składaiące się z domu mieszkalnego, stodoły, Obsigarten und 15 Morgen Culmisch Land, welches zusammen auf 400 Rihler, gerichtlich gewürdigt ift, soll im Wege der öffentlichen Licitation an den Meistdietenden verkauft werden.

Besitz- und zahlungsfähige Kaussussige werden daher aufgefordert, in dem, auf ben 12ten Januar 1819, vor dem Land-Gerichts-Rath Koomest anstehenden peremtorischen Termine zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und kann der Meistbietende gewärtig sein, daß ihm, wenn nicht rechtliche Hinderungsursachen eintreten, das Grundstück zugeschlagen werden wird. Die Tare und Verkaussbedingungen können täglich in unserer Registratur nachgesehen werden.

Zugleich werden alle diesenigen, welche an das Grandstäck irgend einen Anspruch zu haben vermeinen, hierdurch aufgekordert und vorgeladen, spätestens im Termine ihre Ansprüche anzumelden und zu bescheinigen, widrigenkalls sie mit denfelben werden präkludirt werden.

Krotoschin ben 24. September 1818.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

ogrodu, sadu i 15. morgów roli miary Chełmińskiey, które ze wszystkiem są na 400 talarów sądownie oszacowane, maią bydź drogą publiczney licytacyi naywięcey daiącemu sprzedane,

Wzywaią się przeto wszyscy ochotę kupna maiący, aby się w terminie sprzedaży, dnia 12. Stycznia 1819., przed Sędzią Sądu Ziemiań, skiego Kosmeli wyznaczonym stawilii swe licyta podawah, a naywięcey daiący spodziewać się może, iż mu, ieżeli iakie prawne przeszkody niezaydą, grunta te przysądzonemi zostana.

Taxa i warunki sprzedaży mogą bydź codziennie w naszey Registra-

turze przeyrzane.

Tudzież wzywaią i zapozywaią się ninieyszem wszyscy ci, którzyby do tych gruntów iakiekolwiek pretensye mieć mniemali, aby się się naypóźniey w terminie z swemi pretersyami zgłosili, i takowe udowodnili, w przeciwnym albowiem razie z niemi prekludowanemi zostaną.

w Krotoszynie d. 24. Wrześ. 1818. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

# PROCLAMA.

Dem Anftrage Eines Konigl. Sochlobl. Landgerichts zu Posen, vom 25sten Juni a. c. zufolge, sollen auf ben Antrag ber Stosownie do wysokiego zalecenia Przeświet. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu z dnia 25. Czerwca r.b., sprzedane bydź maią na wniosek dolemich majorennen Erben Dehnst Erbtheilung bie nach ben Stephan und Sophia Krzekowskischen Eheleuten verbliebenen, in ber Stadt Samfer belegenen, aus einem Hause und mehreren Garten bestehende Realitäten, welche nach der bei und nachzuschenden Taxe, auf 641 Athle. 16 ggr. gewürdiget worden, diffentlich verkauft werden.

Hierzu haben wir Terminum auf ben

19ten Nowember c.

ben peremtorischen auf ben 19 ten Januar a. s., immer Bormittags um 9 Uhr, hieselbst auf bem Friedens-Gerichte angesetzt, wozu wir die Kaussussigen mit dem Bedeuten vorladen, daß der Zuschlag nach erfolgter Einwilligung der majorennen Erben und der Obervormundschaftlichen Behörde, an den Meistbieterden erfolgen, und auf keine Nachgebote weiter geachtet werden wird.

Jugleich werben aber auch hierburch alle unbekannte Real-Pratendenten unter ber Berwarnung ber Abweisung und ber Aussegung eines ewigen Stillschweigens vorgeladen, sich entweder vor, oder spätestens in dem peremterischen Termine mit ihren Ansprüchen zu melben.

Samter ben 26. September 1818. Ronigl. Preuß. Friedensgerid, t.

Sukcessorów, w celu sporządzenia działów, pozostałe po niegdy Szczepanie i Zofii małżonkach Krzekowskich, w mieście Szamotułach znaydujące się, z domu mieszkalnego i kilku ogrodów składające się nieruchomości, które według znaydującey się u nas taxy na 641 Tal. 16 dgr. ocenione zostały.

Na ten koniec wyznaczyliśmy termina na dzień

19. Listopada r. b.

peremtoryczny na 19. Stycznia r.p. zawsze o godzinie 9tey zrana, tutay w Sądzie Pokoiu, na któren wszystkich do tego kupna ochotę maiących z tém nadmieniemiem zapozywamy, iż przybicie za poprzednio nastąpioném zezwoleniem ze strony doletnich Sukcessorów i Sądu nadopiekuńczego, na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, i na późnieysze licyta daley

Zarazem zapozywa się wszystkich niewiadomych realnych Wierzycieli, pod zagrożeniem oddalenia i nakazania im wiecznego milczenia, ażeby się albo przed, albo też naypoźniey w peremtorycznym terminie z wszelkiemi pretensyami zgłosili.

zważaném nie będzie.

Szamotuły d. 26. Września 1818. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaftatione = Patent. Bufolge Auftrag bes Konigl. Hochlobl. Landgerichts zu Meferig, foll bas bem

Patent Subhastacyiny. Z mocy zlecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Miedzyrzyczu, ma bydź Strumpfivurfer Johann Burfel augeho= rige, in ber Stadt Bomft unter Dr. 66. belegene unbewohnbare Saus, nebst ber barauf haftenben Braugerechtigfeit, well ches gerichtlich auf 70 Athle, abgeschäht worden, öffentlich an ben Meiftbictenden verkanft werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 25fter Februar a. f. fruh um 9 Uhr auf ber biefigen Gerichtsftube angefett, und laben Raufluftige hiemit ein, in biesem Termin zu erscheinen und ihr Gebot abzugeben, und hat ber Meiftbietenbe ben Zuschlag zu gewärtigen.

Bugleich forbern wir alle unbefannte spodziewać przybicia. Realpratenbenten hierdurch auf, zur Ronservation ihrer etwanigen Realrechte fich bis zum anftebenben Licitations = Termin ober fpateftens im obgedachten Termin felbit zu melben, widrigenfalls fie mit ihren etwanigen Real-Unfpruchen auf diefes Grundfind werden prafludirt, und ihnen bieferhalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werben.

Tirschtiegel ben 10. December 1818.

pończosznika Jana Wurfel właściwy. w mieście Babimoście pod Nrem 66. sytuowany niemieszkalny dom, znależącym do niego prawem robienia piwa, który sadownie na 70 tal. otaxowany został, publicznie naywięcey daiacemu sprzedany.

W tym celu wiec wyznaczylismy termin na dzień 25ty Lutego r. prz. zrana o godzinie o. tu w Izbie Sadowey, i wzywamy wszystkich ochote kupna maiacych, aby sie w tym terminie stawili i swe licyta podali, naywiecey zaś podaiący może się

Zarazem wzywamy też ninieyszem nieznaiomych realnych Wierzycieli. aby końcem zachowania sobie iakiegožkolwiek bądź prawa realnego. zgłosili się przed nastąpić mianym licytacyinym terminem, lub też przynaymniey w samym terminie; w prze. ciwnym bowiem razie z swemi pretensyami do tego gruntu zostana odsądzeni, i onym wieczne milczenie nakazane zostanie.

Trzciel d. 10. Grudnia 1813. Ronigl. Preug. Friedensgericht. Krolews, Pruski Sad Pokoju,

### AVERTISSEMENT.

Eine Kragmaschine, welche auf 120 Rthlr. taxirt ift, foll in Termino ben termino dnia 26. Stycznia r.p. 26 fen Januar 1819 Vormittage przed południem o godzinie totey w um 10 Uhr in bem hiefigen Gerichtshause tuteyszym domu sądowym sprzeda-

Maszyna gramplowa Sukiennicka na 120 talarów oceniona, ma bydź in offentlich verfauft werden. Rauflustige na. Ochote maigcy kupna tego zebelieben sich zur Albgabe ihres Gebots chez przybydz celem podawania bieselbst einzusinden. And de swychlicytow.

Fischne ben 19. November 1818. Wielun d. 19. Listopada 1818. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Krol. Pruski Sąd Pokoiu.

### ZAPOZEW EDYKTALNY.

Nepomucena z Szkudlinskich Kowalewska, z wsi Piotrowa, do ekonomii Kicinskiey pod Poznaniem należącey, podała do nas skargę naprzeciw mężowi swemu Antoniemu Kowalewskiemu z powodu złośliwego iew od lat ośmnastu opusczenia. Do odpowiedzi więc na tęż skargę i do instrukcyi sprawy, wyznaczyliśmy termin na dzień 17. Marca 1819, po południu o godzinie trzeciey w izbie sądowey tu przy Tomie pod Nrm 34., na który to termin Antoniego Kowalewskiego, z mieysca pobytu swego niewiadomego, ninieyszem zapozywamy, z tem ostrzeżeniem iż w przypadku niestawienia się, tak iak z prawa wypada, przeciw niemu zaocznie postąpiono będzie.

Poznań dnia 4. Grudnia 1818.

Sąd Konsystorza Generalnego Poznańskiego. Klemens Walknowski, Officyał Generalny.

### POZEW EDYKTALNY.

Anastazya z Walęckich Grabczewska, z Kopaszewa pod Kościanem, podała do nas skargę naprzeciw mężowi swemu Teodorowi Grabczewskiemukucharzowi, ostatni pobyt swóy w Grodnicy pod Gostyniem maiącemu, z przyczyny złośliwego od lat 8. opusczenia; do odpowiedzi więc na skargę te i do instrukcyi sprawy, wyznaczyńśmy termin na dzień 17. Marca 1819, po południu o godzinie 3ciey w izbie sądowey tu przy Tomie pod Nrem 34, na który to termin Teodora Grabczewskiego zapozywamy ninieyszem, z tem ostrzeżeniem, iż w przypadku niestawienia się, tak lak z prawa wypada, zaocznie przeciw niemu postąpiono będzie.

Poznań dnia 4. Grudnia 1818.

Sąd Konsystorza Generalnego Biskupiego Poznańskiego.

Klemens Walknowski, Officyał Generalny.

### POZEW EDYKTALNY.

Na skargę Katarzyny z Jonasów Puśledskiew, komornicy z Bartoszewie pod Jutrosinem, naprzeciw mężowi swemu Janowi Puśledskiemu, od 9. lat nieprzytomnemu, wyznaczyliśmy termin do odpowiedzi na skargę i instrukcyi sprawy na dzień 22. Marca 1819, po południu o godzinie trze

ciey wizbie sądowey tu przy Tomie pod Nrem 34., na który to termin Ji. na Puśledskiego zapozywamy ninieyszém z tem ostrzeżeniem, iż w przypadku niestawiema się, tak iak z prawa wypada, zaocznie przeciw niemu postapiono bedzie. Poznań dnia 11. Grudnia 1818. u mood mondo mondo Sad Konsystorza Generalnego Biskupiego Poznańskiego Klemens Walknowski, Officyal Generalny.

### Defanntmachung.

enie o redutre

Der chemalige polnische Solbat Caffmir Namrodi, welcher zulett in biefem Jahre bei bem Wirth Gimon Jastula gu Szczobrzykowo bei Kurnif als Knecht ge= bient, wollte am 4ten m. c. dem judi= fchen Goldarbeiter Machol Gilberftein gu Rurnif Augus

- 1) einen filbernen vergolbeten Reich= deckel liter Probe 4 Loth an Ge= wicht:
- 2) einen meffingenen verfilberten Relch= fuß und
- 3) eine meffingene verfilberte burch= brochenigearbeitete Relch=Decoration, verkaufen, wurde aber babei ale ver= baten eine katholische Rirche geplanbert worden, und ba er bald barauf auch in Diese Rirche gekommen, hatte er biese benannten Effecten auf ber Erbe berumlies gend mitgenommen, und felbige bis jest ohne fie jemanden zu zeigen, aurbewahrt gehabt; da es jedoch moglich, daß vielleicht Inkulpat irgendwo an einem Kirchenraube Antheil genommen habe, fo wird jedermann, welcher von Beraubung

### Obwiesczenie.

Były żołnierz Polski Kazimierz Nawrocki, który teraz w ostatku służył w Szczodrzykowie pod Kurnikiem za parobka, chciał w dniu 4. b. m. przedać u złotnika żyda Machoł Silberstein w Kurniku

- 1) śrebrną pozlacaną pokrywe od kielicha, proby II., ważącą 4. loty; aplagnit = & punionad.
- 2) postumencik od kielicha mosieżny pośrebrzany i
- 3) dekoracya mosiężną od kielicha wyrabiana hatel an man 3

bachtig arrefirt, und zur Untersuchung został iednak iako podeyrzany aeingeliefert, wobei er vorgegeben, baß resztowanym i do inkwizycyi oddabor 6 Jahren auf einem ihm bem Ras nym, gdzie wyznał, iż przed szemen nach unbefannten Dorfe bei Mos sein laty, gdy w Rossyi kościoł na faist in Rugland burch verschiedene Gol- niewiadomey mu wsi pod Mozayskiem przez różnych żołnierzy zrabowanym został, poczem on zaraz do tego kościoła przyszedł, podniosł tam wyżey opisane effekta na ziemi leżące. takowych niepokazaw y nikomu. miał ie w schowaniu; gdy zaś iest rzeczą podobną, iż inkulpat gdzie do rabunku kościoła należał, przeto się wzywa każdego, ktoby tylko o zras bowaniu i ukradzeniu z kościoła wy-

einer Kirche und Entwendung obbezeiche Zey oznaczonych przedmiotów, miał neter Gegenfrande einige Biffenfchaft hat, iaka wiadomość, aby o niey podpihierburch aufgefordert, bem unterzeiche sanemu Sądowi iak nayspiesznien doneten Gericht bavon unverzüglich Angei- niese zechciat. ge zu machen. Pofen ben 18. Nov. 1818. Ronigl. Preuf. Inquisitoriat.

Rebouten = Ungeige.

Mit hoher Bewilligung hat Endesunterschriebene bie Chre, einem bochge= ebrten Dublifo befannt ju machen, baß sufommendes Sahr 1819. Die Redouten in Hotel de Saxe und gwar folgende Zage gegeben werben: bie Sonntage, Ramuar ben Toten, den 17ten, ben 24ten, ben 31ften; Kebruar ben 7ten, ben 14. ben 21ten, ben 23ften Dienstag bie lette.

A Sterzbecher.

Poznań d. 18, Listopada 1818. Królewsko - Pruski Inkwizytoryat.

Doniesienie o redutach.

Za pozwoleniem Zwierzchności ma honor niżey podpisana Szanowna Publiczność uwiadomić, iż w nastepaiacym roku 1819 reduty w Poznaniu w Hotelu Saskim w dnie następuiące dane będą: w Styczniu, w Niedziele 10go, 17go, 24go, 31go; w. Lutym, 7go, 14go, 21go, 23go, we wtorek ostatnia.

A. Sterzbecher.

Sandlungs = Ungeige. Gang fri=" ichen fließenden Raviar hat erhalten E. R. Gumprecht, in Dr. 50. am Martte.

Doniesienie handlowe. Świeży płynący kawiar dostał Karól Gumprecht, w rynku Nro. 50.

Befanntmadung.

Ginem geehrten Publico zeige ich hiermit ergebenft an: baf ich vom Montage ale ben 14ten b. Monate ab; auf meiner holzablage, Graben Dro. 8. gutes trodenes Gichen = Rloben = Solg gu 4 Rithir. 18 gGr.

bergleichen Aff = Sols ju 3 - 18 -

guted trodenes Riefern-Kloben-Holz zu 4 — 2 —

moider avold bog lew in berg leichen in Alfte Bolg gu 3 - d. 2 - de 2 -

und auf dem Königl. Holzhofe dir noung, distall loop ademie artificated aus anna

-ollowed obgutes trockenes Riefern-Rloben-Solf ju 3 - 18 die Rlafter, im richtig gefetten bier üblichen Maafe gegen baare Bezahlung vertaufen werbe. Pofen ben 11. December 1818. Joseph Dbft.

Ein junger gebilbeter Mann, ber eine beutliche und correcte Sand fchreibt, bie Correspondeng zu fuhren im Cfanbe ift, und etwas Rechnunge- und Sprachtenntnig befitt, fann von bem iften Januar bes funftigen Jahres ab, bier Orts eln Unterfommen erhalten. Die nabern Bedingungen hieuber find in ber Rubnfchen Buchhandlung auf ber Bredlauer-Strafe Rao, 276 ju erfahren, wo man fich bies ferhalb bablaft zu melben bittet, bengend gundunt